## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 140. Mittwoch, den 12. Juni 1839.

Ungekommene Fremde vom 10. Juni.

oth, double, the

Die Brn. Guteb. v. Roznoweli aus Dftromo und v. Miaefoweli aus Rapiela, I. in No. 60 Ballifchei; Br. Guteb. v. Swiniarski aus Rafujaby, I. ins golb, Lowen; Br. Partif. Roffusti aus Barfchau, I. im Reb; Br. Dachter v. Sta-Dleweffi aus Schloeino, fr. Guteb. Zielistamefi aus Polen , I. in ber großen Ciche; Die Brn. Guteb. Bojanowefi aus Swigcichowo, v. Zaczanowefi aus Glabofjewo und Labaczfiewicz aus Lubostron, I. im Hotel de Cracovie; Frau Guteb. v. Bu= baifgeweffa aus Guswitz, Die Sen. Guteb. v. Budgifgeweffi aus Lubiatowto, v. Dotworowefi aus Gola und v. Chiapowefi aus Turwe, Sr. Graf zu Dohna, Pra Lieut. im Garbe bu Corps, aus Charlottenburg, I. in ber gold. Gans; fr. Mejo, Sofichauspieler und Franlein Mejo, Sofopernfangerin, aus Braunschweig, I. im golb. Baum; Br. Chriftel, Schauspieler, aus Ronigeberg, Br. Guteb. v. Morama effi aus Oporowo, I. im Hôtel de Berlin; Gr. Guteb. v. Poninefi aus Radow, Sr. Amte-Aftuar Neugebauer aus Granmystam, Sr. Commendarius Fegel aus Schrimm, Sr. Maurermeifter Beiß aus Roften, I. im Hotel de Dresde; Bette Guteb. Korntowell aus Rogowo, I. im weißen Schwan; fr. Graf v. Oppereborff aus Glogau, Sr. Graf v. Mycielski aus Rotofgewo, Frau Guteb. v. Mieleda aus Biottowo, Gr. Deffoloweti, ehem. Reg., Refer., aus Bredlau, I. im Hotel de Vienne; Die Brn. Guteb. Graf v. Czarnedi aus Smogulec, v. Lipsti aus Lewfow und Schulg aus Rornaty, die herren Geiftlichen Nowasti aus Pogorzelice und Sobalefi aus Prueto, Die Brn. Raufleute Ebffein aus Carleruh und Wegner aus Driefen, Die Brn. Guteb. Schulz aus Rornaty, v. Blocifzeweff aus Przeckaw und v. Blocifzeweffi aus Nogowo, I. im Hotel de Paris; Gr. Generalmajor v. Robr aus Berlin, die Grn. Guteb. v. Kofzutefi aus Margowo, v. Radziminefi aus Rn= bno, v. Drweski aus Czarny-Piątkowo und v. Brodnicki aus Mirostawice, I. im

Hôtel de Saxe; Br. Raufmann Gunblack aus Stettin, Br. Sanbelem. Edmann aus Rawicz, I. im Hotel de Pologne; Sr. v. Konig, Rittm. a. D., aus Infter, burg, Br. v. Beffer, Lieut, v. b. Urmee, aus Bromberg, Br. Rand. Sendel aus Gumbinnen, Br. Defonom b. Grobbect aus Dangig, Br. Rechnungefuhrer b. Molnna aus Birnbaum, Sr. Raufmann Rruger aus Rrotoschin, I. im Gichfrang; Sr. Probit Rulczewicz aus Stupi, Sr. Guteb. v. Zafrzeweff aus Roforgyn, Sr. Guteb. und lieut. Edhold aus Sebaftianowo, 1. im Hôtel de Varsovie; Sr. Birthich,= Anspektor Schmolf aus Birnbaum, f. im Hotel de Rome; fr. Birthich. = Infp. Pfennig und fr. Dekonom Raminefi aus Pawtomo, Sr. Commiff. Dioniewefi aus Grylewo, Sr. Partif. Witfowsfi aus Sanifi, Br. Commiff. Langiewicz aus Lasfowo, Br. Defan Ulin aus Schroba, I. in ben 3 Sternen; Br. Guteb, v. Mlidi aus Difrower, Br. Pachter Cichowicz aus Bozejewice, I. in ber gold. Rugel; Br. Guteb, v. Baranowefi aus Marfzewo, I. im Hotel de Hambourg.

1) Nothwendiger Berkauf. Dber = Landesgericht gu Dofen. I. Abtheilung

Das Rittergut Czeffram ober Gole= jemto Arbbener Areises nebst Bubebor, gefchatt auf 30,956 Rthlr. 5 fgr. 10 pf., ferner bas Rittergut Sworowo nebft Bu= behor eben baselbst, geschäft auf 24,379 Rthir. 24 fgr. gufolge ber, nebft Soppothekenschein und Raufsbedingungen in unferer Regiffratur einzusehenden Taren, follen in termino ben 28. Oftober b. 3. an Berichteftelle Bormittage 10 Uhr fubhafta vertauft merben.

Pofen, ben 23. Marg 1839.

Sprzedaż konieczna. Glowny Sad Ziemiański w Poznaniu. I.

Dobra szlacheckie Czestram czyli Golejewko z przyległościami, w powiecie Krobskim, oszacowane na 30,956 Tal. 5 sgr. 10 fen., daléy dobra szlacheckie Sworowo z przyległościami w tym samym powiecie, oszacowane na 24,379 Tal. 24 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanév wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być w terminie dnia 28. Październie ka r. b. przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowém sprzedane.

Poznań, dnia 23. Marca 1839.

2) Mothwendiger Verkauf. Krotofdin, Santana ben 16. Marg 1839. Das in ber Stadt Boret unter Dro.

Sprzedaż konieczna. Land = und Stadtgericht ju Sad Ziemsko - mieyski w Krotoszynie,

dnia 16. Marca 1839 r. Nieruchomość w mieście Borku pod 152 gelegene, ben Abalbert und Agned Robylinskischen Cheleuten gehörige Grund, stück, abgeschätzt auf 137 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst Hyppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuse, benden Taxe, soll am 11. Juli 1839 Pormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Prätendenken werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Präklusion spätestens in diesem Termine zu melden.

3) Bekanntmachung. Alle biejesnigen, welche an die Amtskantion des entlassenen Hulfsboten Gottfried Senftsleben aus seiner Amtsverwaltung hiersselbst Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, dieselben spätessens in dem auf den 12. Juli d. I. Wormittags um 10 Uhr vor dem Land= und Stadt=Gerichts=Nath Herrn Gding im Schlosse hierselbst anstehenden Termine geltend zu machen, widrigen, falls sie damit präcludirt, und an das übrige Vermögen des ze. Senstleben wers den verwiesen werden.

Liffa, den 11. Mai 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Dekonom Carl August Aramm zu Unruhstadt und bessen Berlobte die unverehelichte Ernestine Degen zu Rostarzewo, haben mittelst Shevertrages vom 9. April c. die Gemeinschaft der Guter

No. 152 położona, a do Woyciecha i Agniszki małżonków Kobylińskich należąca, oszacowana na 137 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Lipca 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowey oddalonego pomocnika wożnego Bogumira Senftleben z urzędowania iego tuteyszego; iakowe pretensye do roszczenia mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe naydaley w terminie dnia 12go Lipca r. b. o godzinie totey przed południem przed Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego Eding w tuteyszym zamku wyznaczonym udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swoiemi prekludowani i do reszty maiątku Senftlebna wskazanemi zostaną.

Leszno, dnia 11. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że ekonom Karól August Kramm z Kargowy i tegoż zaręczona Ernestyna Degen Panna z Rostarzewa, kontraktem przedślu-

und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 1. Juni 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht. bnym z dnia 9. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Czerwca 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der Mühenmacher Heimann Karn bierselbst und die unverehelichte Ernestine Moses aus Santomyst, haben mittelst Ehevertrages vom 24. Oktober 1838 die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 7. Mai 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że czapnik Heimann Karn ztąd i Ernestyna Moses panna z Zaniemyśla, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Października 1838 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 7. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Bekanntmachung. In ber Probst Bonaventura Debinskischen Concurssache von Smolice wird ben unbekannten Glaubigern die bevorstehende Vertheilung der Masse bekannt gemacht.

Rawicz, ben 31. Mai 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Ogłoszenie. W interessie konkursowym Bonawentury Dębińskiego Proboszcza ze Smolic, uwiadomiaią się kredytorowie nieznaiomi o podziałe massy stać się maiącym.

Rawicz, dnia 31. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 7) Unterzeichneter ift gesonnen diese Johanni ober Michaeli a. c. wiederum Defonomie-Eleven anzunehmen; darauf Reslektirende bitte ich durch portofreie Briefe sich an mich zu wenden. Glieschwitz bei Trachenberg, den 8. Juni 1839. Cottschling, Fürstlich von Hatzseldtscher Dekonomie-Ober-Beamte.
- 8) F. Weiner in Groß-Glogau, Bredlauerstrafe, empfiehlt seinen bekannten aufs beste eingerichteten Gasthof jum weißen hause allen respektiben Reisenden bestens, unter Versicherung ber promptesten und reellsten Bedienung.
- 9) Frau Bruckmann aus Amsterdam, empsiehlt sich mit ihren frischges backenen, sehr schönen hollandischen Waffelkuchen, mit dem Bemerken, daß solche von der feinsten Butter bereitet werden, das Stück zu 1 sgr. Bestellungen werden zu jeder Zeit angenommen und prompte Bedienung versichert. Sie sind zu haben zen früh 8 Uhr bis Abends, Schulstraße No. 14 und Neue-Straßen-Ecke.